## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 115. Donnerstag, den 14. Mai 1835.

r) Vorladung. Die unbekannten Raffengläubiger nachstehender Truppenstheile und Militair : Institute:

A. Bu Pofen:

- 1) ber Schulfaffen ber Artillerie-Inspecation und Garnisonkirchen= und Schul= kaffe ber toten Division;
- 2) ber Deconomie=Commiffion bes 6ten Infanterie=Regiments;

3) ber Deconomie-Commiffion bes 18ten Infant. - Regiments;

4) des iften Bataillons 6ten Infanterie-

- 5) bes gten Bataill. 6ten Inf.=Reg.;
- 6) bes aten Bataill. 18ten Inf.=Reg.;
- 7) ber Arbeiter-Abtheilung gu Pofen;
- 8) bes 7ten Sufaren-Regiments;
- 9) ber 5ten Artillerie-Brigade;

o) ber berselben attachirten:

5ten Artill. Comp. 6ten Landw.=Reg.;

3ten = 7ten = 3

3ten = 18ten = 3

Zapozew. Niewiadomi wierzyciele kass następnie wyrażonych oddziałów i instytutów woyskowych:

A. w Poznaniu:

- 1) kass szkólnych inspekcyi artylleryi i kościołów garnizonowych tudzież kassy szkólnéy 10téy dywizyi;
- 2) kommissyi ekonomiczney 6. pulku piechoty;
- 3) kommissyi ekonomiczney 18go pułku piechoty;
- 4) 1go batalionu 6go pułku piechoty;
- 5) 2go batalionu 6. pułku piechoty;
- 6) 2go batalionu 18. pułku piechoty;
- 7) oddziału robotników w Poznaniu;
- 8) 7go pułku huzarów;
- 9) Stey brygady artylleryi; i
- 10) do teyże należącey
  - 5. komp. artyll. 6. pułk. obrony kraj.
  - 3. = = 7. = = = = = = =

| 3ten =       | = Igten           | 2 Sa 13     | 3.    | 5       | = 19.    |           |          |
|--------------|-------------------|-------------|-------|---------|----------|-----------|----------|
| isten =      | = 37sten          | = =         | 1.    | 3       | = 37.    | - 60°     |          |
|              |                   | nesensches) | 1000  | a sheet | 1993     | (Gnieznie | eńskiev) |
| isten =      |                   | ndw.=Reg.;  | 1.    | = 4     |          | ding.     |          |
|              |                   | Posensches) |       |         |          | (Pozna    | nískiéy) |
| (1) 19ten In | f. = Reg. Garnise | on=Comp.;   | 11) k | ompan   | ii weter | anów 19g  | o pułku  |

- 12) 38ffen Landwehr : Bataillon nebft
- Escabron (Posensches); 13) ber Urmee-Gened'armerie;
- 14) ber 5ten Land-Geneb'arm.-Brigade;
- 15) Artillerie = Depot;
- 16) Allgemeines Garnifon-Lazareth;
- 17) Train = Depot;
- 18) Proviantamte =, nebst auswartigen Depote= und Feffunge=Baufaffen=Ren= banten; sinda a
- 19) Garnifon, Berwaltung. B. Bu Rogafen:
- 20) Garnifon : Lagareth;
- 21) Garnifon , Berwaltung bes Magi=

C. Bu Schrimm:

- 22) 2ten Bataill. 19ten Landwehr=Reg., nebst Escabrons;
- 23) Garnifon = Berwaltung bes Magi= firato. allege Be mes borde

D. Bu Samter: Mills

24) Des Landwehr = Bataillons Mo. 34., nebft Escabron und Artillerie : Comp.,

welche aus dem Ctatsjahre vom Isten Januar bis ult. Dezember 1834, und in Betreff ber ad 7 gedachten Arbeiter = Ab= piechoty;

12) 38go batalionu (Poznańskiego) obrony kraiowey oraz szwadronu;

13) žandarmeryi woyskowéy;

14) 5téy brygady žandarmeryi kraj.;

15) składu zapasów artylleryi; 16) wspólnego lazaretu załogi;

17) składu porządków pociągowych;

18) urzędu magazynowego wraz do niego przynależnych składów w innych mieyscach się znayduiących i rendantury kassy budowli forteczneys

19) zarządu załogi.

B. w Rogoźnie:

20) lazaretu zalogi;

21) zarządu załogi przez magistrat sprawowanego.

C. w Szremie:

22) 2go batalionu 19go pułku obrony krajowéy oraz szwadronu;

23) zarządu zalogi przez magistrat sprawowanego.

D. w Szamotulach:

24) batalionu obrony kraiowéy Nro. 34. oraz szwadronu i kompanii artylleryi;

ktorzyby z roku etatowego; rachuiąc od I. Stycznia aż do ultimo Gru. dnia 1834r. a względem oddziału rotheilung vom September 1833 bis ult. 1834 Ausprüche zu haben vermeinen, werden hiermit ausgefordert, sich in dem am 18. Juliir, früh 10 Uhr, vor dem Referendarius Weber in unserm Instructionszimmer austehenden Termine zu melben und ihre Forderungen geltend zu mamen, widrigenfalls sie damit an die gebachten Kassen präcludirt werden, und an die Person bestenigen, mit welchem sie contrahirt haben, verwiesen werden sollen.

Pofen, ben 16. Marg 1835.

Robanni 1832

Ronigl. Dreuf. Landgericht.

botników pod No. 7. wymienionych z czasu, począwszy od miesiąca Września 1833 r. aż do ultimo 1834 r. sądzili mieć iakie pretensye, wzywaią się ninieyszém, ażeby się w terminie na dzień 18. Lipca r. b. o godzinie 10téy przed południem przed Referendaryuszem Weber w izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczonym zgłosili i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami do zwyż wyrażonych kass wykluczeni i do tych osób odesłani będą, z któremi kontrakty pozawierali.

Poznań, dnia 16. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

2) Verpachtung. Zur anderweiten Berpachtung bes im Gnesener Kreise bestegenen Guts Czeluscin auf brei Jahre, von Johanni d. J. ab, haben wir einen Termin auf ben 19. Juni d. J., vor dem Herrn Landgerichtsrath v. Potrykoswöki, Morgens 10 Uhr hierselbst anderaumt, wozu Pachtlustige eingelaben werden.

Gnefen, ben 20, April 1835.

Johann 1832

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Wydzierzawienie. Celem dalszego wydzierzawienia w Gnieźnińskim powiecie położonych dobr Czeluścin, na trzy lata, od S. Jana r. b. wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Czerwca r. b. przed Ur. Sędzią Potrykowskim w sali posiedzień naszych o godzinie 10. zrana, na który ochotę dzierzawienia maiących wzywaią się.

Gniezno, dn. 20. Kwietnia 1835. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Bekanntmachung. Dem hiefigen Wechster Seegall find am 4. Februar 1832, die nachs flebend verzeichneten Pfandbriefs = Zins , Coupons:

| Mame des<br>Gute. Rreises. |           | Numer bes bes briefs briefs Rapitals Couspons. Rthlr. |     | Für welchen Zeitraum bie<br>Coupons verloren gegangen. | Bezeichnung<br>der<br>jetzt aufgerufenen<br>Coupons. | Gelbbetrag der aufgerufes nen Coupons. Attr. fgt. |          |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Gajeredorff I.             | Fraustadt | 23 2040.                                              | 500 | von Weihnachten<br>1831 bis Weih=<br>nachten 1836      | Johanni 1832.<br>ABeihnachten 1832<br>Johanni 1833   | 10                                                | 111      |
| Sofolniki, Klein           | Samter    | $\left\{ \frac{27}{1677} \right\}$                    | 500 | besgleichen                                            | Johanni 1832<br>Weihnachten 1832<br>Johanni 1833     | 10                                                | 111      |
| Parelle                    | Schrimm   | 12 1084.                                              | 250 | besgleichen                                            | (Johanni 1832<br>Weihnachten 1832<br>Johanni 1833    | 5 5 5                                             | 1-1      |
| Morta                      | Schrimm   | $\left\{ \frac{30}{3244} \right\}$                    | 100 | besgleichen                                            | (Johanni 1832<br>Beihnachten 1832<br>Johanni 1833    | 2 2 2                                             | 1-1-     |
| Jurtowo                    | Rosten    | \{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \               | 100 | besgleichen                                            | Johanni 1832<br>Weihnachten 1832<br>Johanni 1833     | 2 2 2 2                                           | 11       |
| Chivalencino               | Pleschen  | { 14<br>1650.                                         | 50  | beegleichen                                            | Johanni 1832<br>Weihnachten 183<br>Johanni 1833      | 2 1 1                                             | 111      |
| Mączniki                   | Abelnau   | \{\frac{19}{3475.}\}                                  | 25  | beegleichen !                                          | (Johanni 1832<br>Weihnachten 183<br>Johanni 1833     | 2 -                                               | 15<br>15 |
| Morta                      | Schrimm   | $\left\{\frac{45}{3913},\right.$                      | 25  | beögleichen                                            | (Johanni 1832<br>Weihnachten 183<br>Johanni 1833     | 32 -                                              | 1:       |

Obwieszczenie. Wexlarzowi tuteyszemu Seegall, zaginęly w dniu 4. Lutego 1832 r. następuiące kupony do listów zastawnych:

| Nazwisko dóbr. powiatu. |           | Nummer llość ka<br>listu pitalna<br>zasta-<br>wnego i<br>kuponu. Talary. |     | Za który<br>termin kupony<br>zaginęły.          | teraz wywołanych                                 | Ilość pie-<br>niężna<br>wywoła-<br>nych<br>kuponów.<br>Tal. sgr. |                |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dębowalęka I.           | Wschowa   | 23<br>2040:                                                              | 500 | Od Bož, narod.<br>1831. do Bož.<br>narodz. 1836 |                                                  | 10<br>10<br>10                                                   | 1   1          |
| Sokolniki male          | Szamotuły | $\left\{ \frac{27}{1677.} \right.$                                       | 500 | tosamo                                          | St. Jan 1832<br>Bože narod, 1832<br>St. Jan 1833 | 10<br>10                                                         |                |
| Psarskie *              | Szrim     | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                   | 250 | tosamo                                          | St. Jan 1832<br>Bože narod. 1832<br>St. Jan 1833 | 5<br>5<br>5                                                      | 111            |
| Morka                   | Szrim     | $\left\{ \begin{array}{c} 30 \\ \hline 3^244 \end{array} \right.$        | 100 | tosamo                                          | St. Jan 1832<br>Bože narod, 1832<br>St. Jan 1833 | 2 2 2                                                            | -              |
| Jurkowa                 | Kościan   | { 40<br>2990.                                                            | 100 | tosemo (                                        | St. Jan 1832<br>Bože narod. 1832<br>St. Jan 1833 | 2 2 2                                                            |                |
| Chwalencino             | Pleszew   | $\left\{\frac{14}{1650}\right\}$                                         | 50  | tosamo                                          | St. Jan 1832<br>Bože narod. 1832<br>St. Jan 1833 | 1<br>1                                                           | ==             |
| Mączniki                | Odolanów  | $\left\{\frac{19}{3475}\right\}$                                         | 25  | tosamo                                          | St. Jan 1832<br>Bože narod. 1832<br>St. Jan 1833 | = -                                                              | 15<br>15<br>15 |
| Morka                   | Szrim un  | $\left\{\frac{45}{3913}\right\}$                                         | 25  | a status of                                     | St. Jan 1832<br>Bože narod, 1833<br>St. Jan 1833 | 2 =                                                              | 15<br>15<br>15 |

verloren gegangen. Alle Bemühungen, den Finder oder die jezigen Inhaber derfelben zu ermitteln, find disher frucht- los gewesen, und derselbe hat daher jezt, nachdem er sich durch Vorzeigung der bestreffenden Pfandbriefe als beren Eigensthümerl egitimirt, mit Bezug auf die Allerhöchste Verordnung vom 16. Januar 1810, auf Amortisation der verlornen Zinöscheine angetragen.

Der erwähnten Allerhöchsten Berordenung gemäß werden denmach die Inhaber der von specificirter Pfandbriefse Zinde-Coupons hiermit ausgefordert, die selben, so weit solche bereits fällig sind, spätestens bis zum 24. Juni 1835. bei der Rasse der unterzeichneten Generale Landschafts Direktion zur Einlösung zu präsentiren, widrigenfalls aber zu ges

wartigen:

baß nach Ablauf bieses Termins, von den aufgerusenen Zinscoupons biejenigen, welche bis Johannis 1833. fällig geworden, sofort für völlig erloschen geachtet und beren Geldbetrag dem Extrahenten des Aufgebots ausgezahlt werden wird, daß dann wegen der später fälligen Zins-Coupons gleichmäßig versaheren, und nach Amortisation der lesten Zinsscheine dem 2c. Seegall neue Zins-Coupons werden ertheilt werden.

Posen, den 13. November 1834. General-Land schafts. Direktion.

wszelkie starania do wykrycia znałazcy lub teraźnieyszego posiadacza tych
kuponów, były dotąd bezskutecznemi, dla czego też szkodniący, po poprzedniem wylegitymowaniu się iako
właściciel dotyczących się listów zastawnych, wniosł, aby kupony powyższe na mocy Naywyższego rozporządzenia z dnia 16. Stycznia 1810 r.
umorzone zostały.

Stosownie do téy Naywyższéy ustawy, wzywaią się więc ninieyszém posiadacze powyż oznaczonych kuponów, aby ie, iak dalece takowe iuż są platne, naypóźniéy do dnia 24. Czerwca 1835 r. w kassie podpisanéy Generalnéy Dyrekcyi Ziemstwa, do zrealizowania produkowali w przeciwnym bowiem razie spo-

dziewać się moga:

że po upłynieniu tego terminu, wywołane i do S. Jana 1833 r. płatne kupony, natychmiast iako nie exystuiące uważane i przypadaiąca za takowe summa Extrahentowi wywołania tego w gotowiznie wypłaconą będzie, niemniey że co do póżniey płatnych kuponów równe postępowanie nastąpi i że po umorzeniu ostatnich kuponów, Seegallowi nowe kupony wydane zostaną. Poznań, dn. 13. Listop. 1834.

Generalna Dyrekcya Ziemstwa.

4) Bekanntmachung. Es foll bas in ber Stadt Detfche, im Meferiger Rreife, unter Mro. 112. gelegene, jum Machlaß ber Joseph Gladischschen Cheleute gehos rige Saus nebft Bodwindmuble und mehreren Grundfiuden, fo gufammen auf 1275 Athlir. r fgr. 2 pf. taxirt worden, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation offentlich an den Meiftbietenden, in bem hier am 4. September c. auffeben= ben peremtorischen Dietungstermine per= tauft werden, wogu wir Raufer einlaben.

Die Tare und die Raufbedingungen, fo wie ber neuefte Spothetenschein fon= nen in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Meserit, ben 13. April 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

5) Bekanntmachung. Es soll das in ber Altstadt Tirschliegel, im Meferiger Rreife, unter Mro. 24. gelegene, ben Johann Froscherschen Eheleuten gehörige Wohnhaus nebft Hofraum, Stallgebauden, einer Pluefe Land, einem Felbgarten, einer Wiefe, gufammen auf 279 Rthir. tarirt, im Wege ber Erekution bffentlich an ben Meiftbietenben, in bem bier am 28. August c. anfiehenden Termine, ber peremtorisch ift, verfauft werben, wozu wir Raufer einladen.

Die Zare und ber neueste Sypotheten: ichein fonnen in unserer Registratur ein- szy codziennie w Registraturze nagefehen werben.

Meferif, ben 13. April 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Psczewie powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 112. leżący, wiatrak i różne grunta do pozostałości po Józefie Gładyszu i małżonce iego należące, które sądownie na 1275 Tal. 1 sgr. 2 fen. ocenione zo. stały, będą drogą subhastacyi koniecznéy w terminie na dzień 4go Września r. b. tu wyznaczonym peremtorycznym, publicznie naywięcéy daiacemu przedane. Cheć ku. pienia maiacy wzywaią się nań ninieyszém. Taxe i warunki kupna ia. ko i wykaz hypoteczny navnowszy codziennie w Registraturze naszéy przevrzeć można.

Międzyrzecz, d. 13. Kwiet. 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście starym Trzcielu powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 24. leżący, Janowi Froescherowi i malżonce jego należący wraz z podwórzem. stayniami, płuską roli polnym, ogrodem i laka, na 279 Tal. oceniony. będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 28. Sierpnia r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém.

Taxe i wykaz hypoteczny naynow. széy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 13. Kwiet. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

6) Bekannemadjung. Dag ber Rb= nigliche Land = und Ctadtgerichte-Affeffor v. Gumpert und feine Frau Emilie, geb. Beyer von bier, mittelft Bertrags vom 2ten d. Mts. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes unter fich aufgehoben, wird hiermit jur offentlichen Renntniß ge= bracht.

Pofen, ben 7. April 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Bekanntmachung. Im Auftrage des Ronigl. Friedensgerichts bier= felbft habe ich zum bffentlichen Berkauf ber Nachlaß-Effecten bes Joachim Chram= bach, welche in Glafern, Flaschen, Binn, Metall, Blech, Leinenzeug und Betten, Meubles und hausgerathe und Kleibungs= ftuden befteben, einen Termin auf ben

Liffa, ben 1. Mai 1835.

hiermit vorgelaben werden.

20. Mai c., Bormittage 9 Uhr, in ber

Wohnung ber Wittwe Beate Chrambach

bierfelbft anberaumt, wogu Raufluftige

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, že Ur. Gumpert Assessor Król. Sadu Mieysko Ziemskiego i malżonka iego Emilia z Beyerów tu ztąd, na mocy kontraktu sadowego z dnia 2. Kwietnia r. b. spólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą znieśli.

Poznań, dnia 7. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W poleceniu tuteyszego Królewskiego Sądu Pokoiu wyznaczyłem do publicznego sprzedania ruchoméy pozostałości po Joachimie Chrambach, składaiącey się z szklanek, flaszek, cyny, miedzi, metalu, blachy, bielizny i pościeli, mebli, sprzetów domowych i odzieży, termin na dzień 20. Maja c. zrana o godzinie gtéy w pomieszkaniu wdowy Beaty Chrambach, na któren chęć kupienia maiący się ni nieyszém zapozywaia.

Leszno, d. I. Maja 1835.

Kauftmann, Juftig = Actuar.

8) Bei Fr. hente in Breslau ift erschienen und burch jebe Buchhandlung ju beziehen, in Dofen, Bromberg und Gnefen bei G. G. Mittler:

Befdreibung fammtlicher Baber Schleffens und ber Graffchaft Glat, fomobil preußischen als Sfterreichischen Untheils, von Muller, mit einer Reisecharte; broschirt 5 Ggr.

Begweifer burch bas Subetengebirge bon 3. G. C. Berndt; nebft einer Soben=

carte ber Subeten. Preis gebunden 2 Rthir.